# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 6 Lipca 1842 r.

Nro 2156. D. G. S.

### SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W celu zapewnienia dobrej pieczy dla tych dzieci, które przyjęte początkowo do zakładu dla tak zwanych podrzutków przy Szpitalu S. Łazarza, powierzane bywają następnie za opłatą, na wychowanie włościankom z wsiów w territorium Okręgu Wolnego Miasta Krakowa leżących, jak niemniej końcem zaprowadzenia dokładnej tychże dzieci kontrolli i oddania włościanek wychowujących one pod baczne oko miejscowych Władz duchownych; Senat uznał za potrzebne wydać następujące rozporządzenia, które dla wiadomości powszechnej i zastosowania się do nich w czem i o ile kogo dotycze, Dziennikiem Rządowym ogłoszone zostają:

- a) Aby kobietom udającym się dla powzięcia dziecięcia na wychowanie z rzeczonego wyżej Instytutu, miejscowa Władza duchowna obowiązaną była do udzielenia świadectwa obejmującego imie i nazwisko kobiety, tudzież nazwisko wsi i parafii w której zamieszkuje z domieszczeniem uwagi o fizycznem, moralnem i ekonomicznem uzdolnieniu tej osoby, która dziecię do pielegnowania wziąść ma.
- b) Aby kobiéta powzięte na wychowanie z Instytutu dziecię, zaraz po przyniesieniu go do domu okazała Władzy miejscowej duchownej, która to władza wpisze w oddzielnie na to utrzymywać się winną listę imie i nazwisko dziecięcia, wiek, numer kontrolli szpitalnej, numer medalu którym dziecię zaopatrzone, tudzież datę przyniesienia go do wsi; nakoniec imie i nazwisko kobiéty biorącej dziecię na wychowanie. Następnie wpisywać będzie taż Władza w rzeczoną listę te wszystkie odmiany zaszłe co do dziecięcia, aż do epoki zwrócenia go Szpitalowi lub zatrzymania zupełnego przez wychowującą kobiétę, lub nakoniec aż do śmierci dziecięcia. Listy te przez właściwe Władze swieckie rewidowane, a nieutrzymujący onych w porządku Rządowi swemu donoszonymi być winni.
- c) Aby na zasadzie dopiero przywiedzionej kontrolli JJXX. Plebani udającym się kobietom po pieniądze do Szpitala zapisywali na cedule świadectwo w treści "Dziecię N. opatrzone medalikiem NN. zapisane na karcie do Nru N. wydanej, u kobiety N. w stanie zdrowia N. zostaje. Co po przekonaniu się i obejrzeniu dziecięcia, przy pofożeniu pieczęci sumiennie zaświadczam.
- d) Aby włożony był obowiązek na JJXX. Plebanów dopilnowania, iżby kobiety dzieci Instytutowych dowolnie jedna drugiej nie odstępo-

wały, ani też matkom zgłaszającym się po swe dzieci nie oddawały, jeżeli na to wyrażnego na pismie świadectwa z Instytutu wydanego nie okażą. a to dla utrzymania ścisłego w księgach szpitalnych porządku; nakoniec:

e) Aby w razie nastąpionej śmierci dziecięcia Instytutowego, zapisywał JX. Pleban na cedule zwykłej akt zejścia zaraz przed pogrzebaniem ciała, jak tylko wiadomość o tem odbierze; nie spoźniając takowego zapisu aż do chwili, w której kobieta po pieniądze do Szpitala udawać się ma, poleciwszy jej zarazem zdjęcie medaliku z szyi zmarłego dziecięcia dla powrócenia tegóż Szpitalowi.

Kraków dnia 6 Maja 1842 roku.

Za Prezesa Senatu
Kopff.
Sekretarz Jlny Senatu
Darowski.
Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 3059.

### SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Urzędowemi rapportami zawiadomiony, że wiele słupów granicznych na linii demarkacyjnej kraju tutejszego, w punktach gdzie takowych pęd wody nie zabiera, brakuje, które wedle pozostawionych na miejscu śladów bądź przez poderznięcie bądź podkopanie skradzionemi bywają. Senat w celu tak zapobieżenia szkodzie Skarbowi Publicznemu z powyższego powodu zrządzanej, jak równie zapewnienia należnej trwałości

i porządku w znakach granicznych, rozporządza niniejszem że za każden brakujący lub zepsuty słup graniczny lub też zagubiony znak na takowym istniejący, jakim jest tablica i herb, Gromada wsi w której gruncie tenże słup się znajduje, bez względu na to czyli grunt ten własność jej lub dworu stanowi, do zapłacenia zrządzonej szkody znagloną będzie. Które to rozporządzenie w Dzionniku Rządowym zamieścić i ogłoszenie onego po wsiach Kommissarzom dystryktowym dopełnić poleca. — Kraków dnia 17 Czerwca 1842 roku.

Za Prezesa Senatu Kiełczewski. Sekretarz Jlny Senatu Darowski. Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 3144.

### SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż P. Jan Soświński dotych-czasowy Archiwista w Dyrekcyi Policyi, zamianowanym został pod dniem dzisiejszym Archiwistą Trybunału w miejsce P. Stanisława Kaweckiego, który z urzędu tego zrezygnował.

Kraków dnia 27 Czerwca 1842 roku.

Za Prezesa Senatu Kiełczewski. Sekretarz Jlny Senatu Darowski. Nowakowski Sekr. D. K. Senatu. Nro 2405.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 19 Lipca r. b. w godzinach rannych, odbywać się będzie w Biórach Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi licytacya publiczna in minus na wypuszczenie w entrepryzę reparacyi Kościoła parafialnego w wsi Gebułtowie i wymurowanie dzwonnicy, a to od summy 4803 złp. 17 gr. według sporządzonego nowo kosztorysu, na pierwsze wywołanie oznaczonej, z dodaniem pomocy dni ciągłych 400 i pieszych 1660. Pretendenci tej entrepryzy, zechcą się w miejscu i terminie do licytacyi oznaczonym zgłosić, opatrzeni w vadium w kwocie złp. 400, gdzie o planie i warunkach bliższą wiadomość powezmą.

Krakow dnia 25 Czerwca 1842 roku.

Senator Prezydujący Szpor.

Referendarz L. Wolff.

Nro 4810.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 12 Lipca r. b. odbędzie się przed południem w Biórach Wydziału publiczna in minus licytacya na dostawę dla koni Żandarmeryi siana cent. 2094 funt. 10. poczynając od ceny Złp. 2 gr. 6 za centnar. Chęć licytowania mający zaopatrzeni w vadium 460 Złp. w dniu i miejscu zwyż wyrażoném znajdować się zechcą, gdzie zarazem o dalszych warunkach tej dostawy wiadomość powziąść będą mogli.

Kraków dnia 1 Lipca 1842 roku.

Senator Prezydujący Sobolewski. Referendarz L. Wolff

Nro 10,711.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż stosownie do rozporządzenia Senatu Rządzącego pod dniem 8 Czerwca r. b. N. 2855 Dziennikiem Rządowym ogłoszonego, poleciła Kommissarzom Cyrkułowym w Mieście Krakowie, a Dystryktowym w Okręgu, zapisywania zostających się poddanych Cesarstwa Rossyjskiego lub Królestwa Polskiego przed dniem 25 Listopada 1836 r. do kraju tutejszego przybyłych, i życzących sobie zamienić tytuł poddaństwa na tutejszy, na listy w tym celu utworzyć się mające.

Kto przeto znajduje się w powyższem położeniu i życzy sobie tym sposobem uzyskać obywatelstwo W. M. Krakowa, zechce się zgłosić w tym celu do Kommissarza właściwego Cyrkułu lub Dystryktu swego zamieszkania, najdalej po dzień ostatni Grudnia r. b.

Kraków dnia 23 Czerwca 1842 r.

Dyrektor Policyi
WOLFARTH.
Sekretarz Ducidłowicz.

Nro 1127. D. K. T.

### CENY ZBOŻA

i innych produktów, na targowicy publicznéj w Krakowie w 3ch gatunkach praktykowane.

| Dnia 27 i 28 Czerwca<br>1842 r. | 1 Ga           | tunek          | 2 Ga   | tunek          | 3 Gatunek      |        |  |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|--|
|                                 | od             | do             | od     | do             | od             | do     |  |
|                                 | <b>Z</b> ł. g. | <b>Z</b> ł. g. | Zł. g. | <b>Z</b> ł. g. | <b>Z</b> ł. g. | Zł. g. |  |
| Korzec Pszenicy                 |                | 33 —           |        | 32 -           |                | 31 -   |  |
| " Żyta                          |                | 21 15          |        | 20 15          |                | 18 9   |  |
| " Jęczmienia                    |                | 16 —           |        | 15 —           |                | 14 20  |  |
| " Owsa                          |                | 9 20           |        | 8 —            |                |        |  |
| " Grochu                        |                | 19             |        | 17 —           |                |        |  |
| " Jagieł                        |                |                |        | 31 —           |                |        |  |
| ", Rzepaku                      |                |                |        | 29 —           | ,              |        |  |
| "Tatarki                        |                | 13 —           |        | 11 15          |                | -4     |  |
| . Wielogrochu                   |                | 21             |        |                |                |        |  |

|                             | 1 Gatunek   |    |     | 2 Gatunek |              |       | 3 Gatunek |        |                  |
|-----------------------------|-------------|----|-----|-----------|--------------|-------|-----------|--------|------------------|
| *                           | 00          | 1  | de  | )         | od           | d     | 0         | od     | do               |
|                             | <b>Z</b> ł. | g. | Zł. | g.        | <b>Zł.</b> g | . Zł. | g.        | Zł. g. | <b>Z</b> ł.   g. |
| Korzec Koniczyny            | _           |    | 120 |           |              | - 96  |           |        |                  |
| "Soczewicy                  |             |    | 13  | _         |              | 11    |           |        |                  |
| " Prosa                     |             |    | 19  |           |              | -     |           |        |                  |
| " Ziemniaków                | _           |    | 4.  | 8         |              | - 3   | 6         |        |                  |
| Miarka kaszy tatarczanej .  |             |    |     |           |              | _     | -         |        |                  |
| " " perłowej                |             |    | _   |           |              |       | -         |        |                  |
| " " częstochowskiej         | -           |    |     |           |              |       |           |        |                  |
| " " pszenicznej .           |             |    |     | -         |              | -     |           |        |                  |
| " " jęczmiennej .           |             |    |     |           |              | 1     | _         |        |                  |
| Centnar Siana               |             |    | 2   | 9         |              | 1     | 24        |        | 1 12             |
| "Słomy                      | ٠           | _  | 4   |           |              | - 3   |           |        |                  |
| Jaj kurzych kopa            | -           |    | 1   | 10        |              | -     |           |        |                  |
| Drożdzy wanienka            | 2           |    | 2   | 15        |              |       |           |        |                  |
| Masła garniec czystego      |             |    | 6   |           |              |       | -         |        |                  |
| Spirytusu garniec z opłatą. | 4           | 6  | 4   | 24        |              |       | -         |        |                  |
| Okowity garniec z opłatą.   | 3           | 15 | 4   |           |              | -     |           |        | [                |
| Grochu nowego wyłuskanego   |             |    |     |           |              | _     |           |        |                  |
| kwarta .                    | -           | -  | 1   |           |              | 1-    | -         |        |                  |

Sporządzono w Biórze Kommissarjatu Targowego. Dnia 28 Czerwca 1842 roku.

Delegowany Chorubski Kommis. Cyr. IV. W. Dobrzański Kom: Targowy. Burzyński Adj.

## DODATEK

do Nru 64 i 65

# DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

#### PISARZ TRYBUNALU

Wolnego Niepodległogo i ściśle Neutr. Miasta Krakowa i JegoOkregu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie Franciszka Jakobowskiego notaryusza publicznego, jako kuratora nieobecnego Grzegorza Zberkowskiego działającego, w Krakowie w rynku głównym pod L. 455 zamieszkałego, sprzedanym zostanie przez publiczną licytacyą w drodze pertraktacyi spadkowej po Elżbiecie z Ruszkowskich Zberkowskiej dom na Kleparzu przy ulicy Długiej pod L. 102 w gminie VII. M. Krakowa położony, składający się z dwóch domów drewnianych podworkiem przedzielonych wraz z ogródkiem do tegoż należącym, i graniczy od wschodu z ulicą Długą, od zachodu z ulicą Piekarską, od północy z realnością Mateusza Natkanieckiego pod L. 103 położona, a to na skutek wyroku Trybunału I. Inst. M. Krakowa pod dniem 4 Sierpnia 1841 r. miedzy tymże Franciszkiem Jakóbowskim a Antonim Zberkowskim, Rozalia z Zberkowskich Adamska Jakóba Adamskiego małżonką Maryanną Zberkowską zapadłego, dającego miejsce sprzedaży przez publiczną licytacyą domu Nro 102 w gminie VII M. Krakowa, tudzież w moc wyroku Trybunału I. Instancyi z dnia 22 Kwietnia 1842 r. którym warunki sprzedaży ustanowione zostały, w osnowie następującej:

1) Cena szacunkowa realności Nro 102 na Kleparzu do sukcessorów Elżbiety Zberkowskiej należącej, ustanawia się na pierwsze wywołanie w summie Złp. 1587 która na trzecim terminie licytacyi do zceści to jest do summy 1058 Złp. zniżoną zostanie wrazie gdyby

nikt ceny ustanowionej nie zaofiarował.

2) Chęć licytowania mający złoży 10 część ceny szacunkowej to jest Złp. 158 (a te nawet mimo zniżenia ceny szacunkowej na pierwsze wywołanie ustanowionej), na vadium które wrazie niedotrzymania

warunków licytacyi utraci i nowa licytacya na koszt jego i stratę nigdy

zaś na zysk ogłoszoną zostanie.

3) Nabywca obowiązany będzie zapłacić wszelkie koszta popierania sprzedaży do rak i za kwitem adwokata popierającego takową zaraz po przysądzeniu tychże.

4) Nabywca po licytacyi wypłaci podatki z roku ostatniego, a

resztę, gdyby jakie były, według planu klassyfikacyi.

5) Widerkauffy i inne ciężary gruntowe gdyby się jakie okazały pozostaną przy nieruchomości z obowiązkiem opłacania procentu po 150 które jak i wszelkie inne wypłaty z summy wylicytowanej przez nabyw-cę potrącone zostaną.

6) Nabywca skoro zapłaci podatki i koszta popierania sprzedaży,

otrzyma dekret dziedzictwa.

7) Resztujący szacunek nabywca wypłaci stósownie do prawomocnej klassyfikacyi i działu za assygnacyami sądowemi z procentem 150 od daty nabycia.

Do licytacyi tej ustanawiają się trzy następujące termina:

Piérwszy na dzień 10 Sierpnia Drugi na dzień 9 Września Trzeci na dzień 12 Października

Sprzedaż pomienionéj realności popiera Karol Pieniażek adwokat w Krakowie przy ulicy Franciszkańskiej pod L. 219 zamieszkały.

Licytacya odbywać się będzie na audyencyi Trybunału W. M. Krakowa przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 posiedzenia swe odbywa-

jącego.

Wzywają się więc wszyscy chęć kupna mający, ażeby w powyższych terminach zaopatrzeni w stósowne vadium stawić się zechcieli, a zarazem wszyscy, jakiekolwiek prawo rzeczowe mający, aby pod rygorem prekluzyi na pierwszym terminie licytacyi złożyli na audyencyi Trybunatu wszelkie tytuły swych praw i wierzytelności przy ustanowieniu adwokata. — Kraków dnia 9 Czerwca 1842 roku.

Janicki.

#### PISARZ TRYBUNAŁU

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutr. Miasta Krakowa i JegoOkregu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie Piotra Linderskiego obywatela M. Krakowa w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 30 mieszkającego, na satysfakcyą summy Złp. 9000 procentów i kosztów, sprzedaną zostanie w drodze przymuszonego wywłaszczenie kamienica na Kazimierzu przy Krakowie pod I. 68 i 69 w gminie VI miejskiej stojąca, z dwóch kamienie w jednę całość złączona, do Wgo

Michała Edwarda Mohr należąca, której granice są następujące.

Od wschodu frontem graniczy z ulicą główną Krakowską zwana z Krakowa przez Kazimierz do Podgórza prowadzącą, od zachodu z ulica wedle kościoła XX. Augustyanów prowadząca, od północy z kamienicą P. Michała Srożeckiego pod L. 70, zaś od południa z kamienicą P. Jakóba Miętuszewskiego pod L. 67 i P. Romualda Łączkowskiego pod L. 66. Zajęcie wspomnionej kamienicy uskutecznił Wojciech Skorczyński komornik sądowy aktem z d. 29 Marca i następnych 1841 roku, pod dniem 26 Kwietnia tegoż roku do akt hypotecznych do Nru 333 Dzien. Hyp. wniesionym.

Warunki licytacyi tej kamienicy wyrokami Trybunału I. Inst. z d. 29 Stycznia 1842 r. zaocznie i z d. 9 Marca t. r. z opozycyi za-

padłemi, ustanowione są następujące.

1) Cena szacunkowa zajętej kamienicy pod L. 68 i 69 w gminie VI wyrokiem Trybunału I Instancyi z d. 3 Grudnia 1841 r. oznaczona w sumie Złp. 100,000 na pierwsze wywołanie ustanawia się, która w braku licytantów na trzecim terminie do 2 części to jest do summy Złp. 66666 gr. 20 zniżoną zostanie.

2) Chęć licytowaniamający złoży na vadium 10 część summy szacunkowej to jest Złp. 10000 i jedynie Piotr Linderski w razie oświadczenia się z chęcią licytowania do złożenia summy Złp. 7750 do uzupełnienia vadium w summie Złp. 10000 ustanowionego jest obowiązany.

3) Nabywca zapłaci wszelkie koszta popierania licytacyi do rak i za kwitem adwokata takową popierającego a to po prawomocności wyroku też koszta zasądzającego.

4) Nabywca obowiązany będzie wypłacić podatki zaległe jeże liby się jakie okazały, a to stosownie do przepisów prawa jak równie opłacać będzie procent 100 od widerkaustów też kamienice ciążących a przy niej pozostających sie.

5) Wypłaty warunkiem 2, 3 i 4 wyrażone nabywca potrąci sobie z ceny szacunkowej, resztującą zaś summę szacunkową przy sobie zatrzyma, aż do ukończenia klassyfikacyi z obowiązkiem płacenia procentu  $\frac{5}{100}$ .

6) Niedopełniający któregokolwiek warunku licytacyi utraci vadium, i oprócz tego nowa licytacya na koszt i stratę jego ogłoszoną zostanie.

7) Przysądzenie stanowcze téj kamienicy nawet na piérwszym terminie licytacyi nastąpić może, gdy który z pretendentów najwięcej zaofiaruje.

8) Gdyby kto w ciągu tygodnia po stanowczem przysądzeniu o 1/4 część ceny wylicytowanej więcej zaofiarował, obowiązany jest takową zło-żyć w depozyt sądowy i nowa licytacya stosownie do prawa przedsięwziętą będzie.

9) Po dopełnieniu warunków licytacyi 2, 3 i 4 nabywca otrzy-

ma dekret dziedzictwa.

Do licytacyi tej wyznaczają się trzy termina:

Pierwszy na dzień 26 Sierpnia

Drugi na dzień 28 Września Trzeci na dzień 28 Października 1842 roku.

Sprzedaż ta odbywać się będzie na audyencyi Trybunału w Krakowie w domu władz sądowych przy ulicy Grodzkiej pod I. 106 o godzinie 10 rannej zaczynając, a to za popieraniem adwokata Jana Kantego Kleszczyńskiego O. P. M. w Krakowie przy ulicy Grodzkiej

pod L. 230 mieszkającego.

Wzywają się na takową licytacya wszyscy chęc kupua mający, a oraz prócz szczególnie wezwanych wierzycieli wykazem hipotecznym objetych, wszyscy jakiekolwiek prawa rzeczowe mający, aby pod rygorem prekluzyi na terminie licytacyi złożyli na audyencyi Trybunału wszystkie tytuły swych praw i wierzytelności z wykazem mianych pretensyj i ustanowieniem adwokata. – Kraków d. 25 Czerwca 1842 r.

Janicki.